## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 154. Mittwoch, den 29. Juni 1842.

Ungekommene Fremde vom 27. Juni,

Die Brn. Guteb. v. Janifewefi aus Mielno, v. Karefi aus Arfufemo und v. Ponifiereti aus Bieniewo, I. in Dro. 40 Gerberftr.; Frau Guteb. Wont aus Slembomo, I. in Ro. 20 Gerberftr.; Frau Guteb. v. Graboweta aus Lublin und Frau Ober-Rechnungerathin Szuwalsta aus Warschau, I. in No. 110 St. Martin; Br. Forfter Marquardt aus Strgizet, fr. Guteb. v. Grodzieti aus Polen, 1 im Reh; Frau Guteb. v. Begiereta aus Rudfi, I. in Do. 3 Bergfir .; fr. Guteb. Gabler aus Schmitschen, Die herren Raufl, Rempner aus Kempen, Scherbel aus Liffa, Mottef aus Bronte, B. Sirfchfeld und E. Sirfchfeld aus Reuftadt b/D., Frankel, L. Memeleborf und A. Memeleborf aus Samter, I. im Tyroler; Sr. Raufm. Friedeberg aus Grat, I. in Dro. 11 Bafferftr.; Sr. Geiftlicher Ruenial aus Goffnn, I. im Bernhardiner-Alofter; Br. Guteb. v. Jafinefi aus Bitafowice, I. in No. 21 Gerberftr.; Sr. Palm, Ronigl. Umterath, aus Landeberg a/B., Sr. v. Ganger, Ronigl. Umterath und die frn. Defon. Dann, Sohlfeld und Germere= haufen aus Potajewo, Sr. Aftuarius Jonas aus Bollftein, Die Srn. Raufl. Knips aus Frankfurt a/M., Brandes aus Berlin u. Ruczynefi aus Breslau, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Jouanne aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Mofzegnoffi aus Gablomo und v. Niemojewefi aus Gliwfomo, Frau Gutebef. v. Arnnfomefa aus Bafchte, I. in ber gold. Gans; fr. Guteb. Bolfgleger aus Sucherecz, I. im gold. Baum; Die Brn. Guteb. v. Binfoweffi aus Emchen, v. Bojanomefi aus Degfowiec, v. Moraczewefi aus Rrerowo, v. Stablewefi aus Strzefgfi, v. Kierefi aus Chrapp= Sto und v. Blocifewefi aus Przectam, fr. Prafident v. Rembowefi aus Goluchomo, Sr. Raufm, Cunow aus Berlin, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Raufl. Sandberg aus Jutrofchin, Reulander aus Breslau, Strich und Gebr. Levy aus Birnbaum, Rrakau aus Schwerin a/B., Wolff aus Neuftadt b/P. u. Malke aus Pinne, I. im

Cichfrang; Sr. Guteb. v. Rzepecti aus Pranbyelawice, Frau Guteb. v. Rafgeweffa aus Goragbowo, Die frn. Dberamtl. Silbelbrandt aus Grzymystam und Buffe aus Bielinfo, fr. Pachter Echauft aus Goran, Frau Pachterin o. Jabioneta aus Rolain, I im H. de Berlin; fr. Guteb. v. Bronifowefi aus Begierefie, I, in No. 35 Gerberffr .: Sr. Pachter Clamofzemeti aus Lubowiczfi, I. im gold. Lowen; Die grn. Guteb v. Mroginefi aus Domastamet und v. Bieganefi aus Potulice, 1, in Dr. 24. Maffer= ftraffe; fr. Pachter Rutfoweffi aus Popowo, I. im Bagar; fr. Guteb. Lalewicz aus Gaworzewo, I. im Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. v. Swiniareffi aus Rafujabn, br. Pachter Wehmann aus Poragon, I. in ber gold. Rugel; br. Guteb. v. Zoltowefi aus Zajacyfowo, fr. Wirthich .= Beamter Moat aus Rwileg, fr. Umtur. Deiler aus Biegbrowo, f. im Hotel de Pologne; fr. Guteb. v. Sfrandlewefi aus Tonomo, Die Frau Guteb. v. Storzewela aus Ramieniec, I. im Hotel de Cracovie; Sr. Raufm. und Frifeur Schmidt aus Berlin, 1. in Dr. 44. Marft.

Brudenstraße, fruber sub Nro. 142., na ulicy Mostowej, dawniej pod jest sub No. 136 belegenen, ber Wittwe. und ben Erben bes Aleischermeistere Jo: polożonego, do sukcessorów po rzefinde fteben eingetragen:

1) Rubr. III. No. 10 eine Protesta= Inowraciam wegen 46 Riblir, nebft Bin= 1801 und Roften auf Grund des Erkennt=

1) Poitralvorladung. In bem Sy: Zapozew edyktalny. W ksiedze pothefenbuche des in Bromberg in der hypotecznej gruntu w Bydgoszczy. Nrem 142. a teraz pod Nrem 136. bann Kriedrich Bilfe gehörigen Grunds źniku Janie Fryderyku Wilke należącego, stoją zaintabulowane:

1) pod rubryka III. No. 10. protion fur den Rleischermeister Ganger zu testacya dla rzeźnika Sengera w Inowrocławiu, względem 46 talarów fen zu 6 proCent vom 25sten November z prowizyg po 6 od sta od dnia 25. Listopada r. 1801. i kosztów z monisses de publicato ben 7. Juli 1802 cy wyroku ogłoszonego na dniu 7. ex decreto vem 1. Mai 1803. Lipca 1802. r. według rozrządzenia z dnia 1. Maja r. 1803.

2) Rubr. II. No. 1 und Rubr. III. 2) pod rubr. II. Nr. 1 rubr. III. No. 8. und 9. 886 Mthlr. 18 gGr. und Nr. 8. i 9. 886 tal. 18 gr. i 200, tal. 200 Riblr. rudftandige Raufgelber für zaleglej ceny kupna dla rzeźnika Die Rleischermeister Friedrich Wilhelm und Fryderyka Wilhelma Wilkego i Zony Maria Elifabeth gebornen Lufom Dilles jego Maryi Elzbiety z Lukow z obofchen Cheleute, mit ber Berpflichtung, wigzkiem utrzymywania właścicielów ftatt ber Binfen bie Inhaber ju unterhal= zamiast prowizyi i zaplacenia 200 ten, und die 200 Rible, nur bann zu ralarów tylko w tym razie, gdyby

zahlen, wenn Kaufer ihrer Verpflichtung kupujący obowiązkowi temu zadosyć nicht nachkommen, aus dem Kaufkontrakte uczynić by nie miał, a to według vom 25. Marz 1803 ex decreto vom kontraktu kupna z dnia 25. Marca r. 17. April 1803.

Die Besiger haben das Aufgebot der erstern Vost, und die Amortisation des über die zweite Post ausgefertigten, verloren gegangenen Dokuments nachgesucht.

Es werden daher hiermit:

With the Participant of the

1) in Betreff ber erften Poft ber Fleischer, meifter Canger, beffen Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in feine Rechte getreten find,

2) alle diejenigen, welche an die zweite Poft und das barüber ausgestellte Inftrument, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober sonstige Briefe-Inhaber Unspruch zu machen haben,

Ju bem auf den 5. September 1842 Vormittags um 11 Uhr vor dem Depustirten Herrn Ober-Landesgerichte. Affessor Hante Im ann in unserem Instruktiones Jimmer angesetzten Termine zum Nachzweise ihrer Ansprüche vorgeladen, widrisgenfalls sie damit prakludirt und resp. das Dokument amortisirt werden wird.

Bromberg, ben 29. Marg 1842.

Ronigt. Land= und Stadtgericht.

2) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Bromberg. Das ben Johann Ludwig und Char=

kupujący obowiązkowi temu zadosyć uczynić by nie miał, a to według kontraktu kupna z dnia 25. Marca r. 1803. z mocy dekretu z dnia 17. Kwietnia 1803. Posiadający wezwanie publiczne pozycyi 1szej i amortyzacyą zagubionego dokumentu względem drugiej pozycyi wyexpedyowanego w nieśli.

Zapozywają się zatém niniejszém:

r) względem pierwszéj pozycyi
rzeźnik Senger, jego sukcessorowie, cessyonaryusze, albo ci, którzy w jego wstąpili prawa,

2) wszyscy ci, którzy do drugiej pozycyi i do dokumentu względem tejże wystawionego jako właściciele,cessyonaryusze, zaastawnicy, lub z innych praw pretensyę sobie roszczą,

na termin na dzień 5. Września 1842. o godzinie 11. przed południem przed delegowanym W. Hantelmann, Assessorem Sądu Głównego Ziemskiego w izbie naszej sądowej wyznaczony celem udowodnienia swych pretensyi w razie przeciwnym bowiem z pretensyami swemi prekludowani będą a resp. amortyzacya dokument nastąpi. Bydgoszcz, d. 29. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Bydgoszczy.
Folwark wieczysto-dzietzawny

lotte Hopfnerschen Cheleuten gehörige Erbpachts. Vorwerk Stronno, im Domainen, Amte Koronowo, Bromberger Regierungs = Departement, abgeschäßt auf 11,093 Kthlr. 26 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Laxe, soll am 30 ften Occember 1842 Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Glaubigerin, Unne Regine Sopfner, wird hierzu öffentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 22. April 1842.

Stronno, w ekonomi Koronowskiej, Departemencie Bydgoskim położony, Janowi Ludwikowi i Szarlocie małżonkom Hoepfnerom należący, oszacowany na 11,093 Tal. 26 sgr. 8 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Grudnia 1842 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Anna Regina Hoepfnerowa, zapozywa się niniejszém publicznie.

Bydgoszcz, dnia 22 Kwiet. 1842.

3) Ueber ben Nachlaß bes am 25sten August 1841 zu Storchnest verstorbenen Handelsmannes hirsch Jonas ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbsfret worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 1. September c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Land, und Stadtgerichts-Rath Hähnelt im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Liffa, am 28. Mai 1842. Konigl. Land- und Stadtgericht. Nad pozostałością handlerza Hirscha Jonas w Osiecznie dnia 25. Sierpnia 1841 zmarłego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1. Września r. b. o godzinie otej przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Sędzią Sądu Ziemsko-miejskiego Ur. Haehnelt.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utrającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Leszno, dnia 28. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Graf.

Das bem Burger Joseph Beclewicz gehörige, ju Buk sub Nro. 180. beles gene Grundstud, abgeschätt auf 575 Athlr. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 20. Oktober 1842 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Teramine zu melben.

Gras, ben 10. Mai 1842.

Sprzedaž konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w Buku pod Nr. 180 położona, do obywatela Józefa Węckiewicz należąca, oszacowana na 575 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Października 1842 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naj-później w terminie oznaczonym.

Grodzisk, dnia 10. Maja 1842.

- 5) Zekanntmachung. Der zu Stubzieniec, Obornifer Kreises, verstorbene Rittergutsbesißer Walentin Szmitt, hat in seinem unterm 12. Januar 1842 zu gerichtlichem Protofoll erklärten und unterm 8. April c. publicirten Testamente, unter Anderen auch folgenden, ihrem Aufenthalte nach unbekannten Personen nachstehende Legate vermacht:
  - 1) bem Nepomuf Gabryelefi 200 Rtlr.
  - 2) bem Joseph Gabryelefi 500 Rtlr.
  - 3) ben Erben der Geschwifter August, Cafimir und Sufanna verehelicht gewesenen Symittowska, Symitt 1000 Mtlr. und

Obwieszczenie. Zmarły w Studzieńcu, powiecie Obornickim, dziedzie Walenty Szmitt, w testamencie swym pod dniem 12. Stycznia 1842 sądownie zeznanym i na dniu 8go Kwietnia 1842 publikowanym, pomiędzy innymi i niżej wyszczególnionym z pobytu ich niewiadomym osobom, następujące uczynił zapisy:

- 1) Nepomucenowi Gabryelskiemu 200 Talarów,
- 2) Józefowi Gabryelskiemu 500 Talarów,
- 3) sukcessorom po Auguście, Kaźmierzu i Zuzannie zamęźnej Szmittowskiej rodzeństwu Szmitt 1,000 Talarów,

4) ben Erben bes Bartholomaus Don= fier 200 Rtlr., davon wird benfelben bierdurch nach Bor-

fdrift ber Gefete Rachricht ertheilt.

Rogafen, ben 2. Juni 1842.

Ronigh gand= und Stadtgericht.

6) Der Ronigl. Bermeffunge = Revifor Dtto Albert Beinemann und bas Fraulein Mugufte Emilie Rruger von bier, haben mittelft Chevertrages vom 18. Juni b. 3. nach erreichter Großjährigfeit ber Lette: ren die Gemeinschaft ber Guter ausges fcoloffen, welches hierdurch gur offentli= chen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 20. Juni 1842.

Ronigl, Land = und Stadtgericht.

4) sukcessorom Bartiomieja Poykier 200 Talarów, o czem tymże niniejszem według prze-

pisów prawa udziela się wiadomość.

Rogoźno, dnia 2. Czerwca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Otton Albert Heinemann, Król, rewizor mierniczy i Panna Augustyna Emilia Krueger z miejsca tutejszego, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Czerwca r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Rawicz, dnia 20. Czerwca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Die Dorothea geborne Miroslawsfa verwittwete Graul bier und ber Regies runge = Ronbufteur Riefe haben mittelft Chevertrages vom 30. April c. die Ge= meinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Reuntniß gebracht wird.

Juowraclow, am 14. Juni 1842.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że owdowiała Graul Dorota z Mirosławskich tu ztad i JP. Riese ziemiomierca, kontraktem przedślubnym z dnia 30 Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 14. Czerwca 1842. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

8) Da ber Kontrakt mit ben jehigen Ziegelmeistern über ben Betrieb beis ber Abtheilungen ber Koniglichen Bankett = Biegelei ju Ratay (Hv. und Hw.) mit Ende diefes Jahres ablauft, fo foll der Betrieb fur jede Abtheilung besonders im Bege ber ichrifelichen Gubmiffion auf fernere brei Jahre ausgethan werden. Bu biesem Behuf steht Termin auf Montag ben 18ten Juli b. J. Vormittags 9 Uhr im Bureau der unterzeichneten Direktion an, ju welchem qualifizirte Biegelmeifter mit bem Bomerten eingelaben werden, daß die fchriftlich und verfiegelt einzureis chende Submiffion in bestimmten Zahlen die Preife fur Ziegel Ifter, 2ter, 3ter Rlaffe à mille und fur eine Schachtruthe halber Ziegel enthalten und jeder Submittent fich

barüber ausweisen muß, ob er eine Kaution von 300 Athle, erlegen und ein Kapital von 800 Athle. bis 1000 Athle, auf ben jahrlichen Betrieb vorschußweise verswenden kann. Die sonstigen Bedingungen sind zur Einsicht im Burcau der unterzeichneten Direktion ausgelegt. Posen, den 17. Juni 1842.

Konigliche Festunge=Bau. Direktion.

9) Große Mobel-Auftion. Montag ben 4ten, Dienstang ben 5ten und Mittwoch den 6ten Juli des Vormittags von 10—1 des Nachmittags von 3—5 Uhr sollen im großen Saale des Hotel de Saxe Breslauer Straße, wegen Wohrinungsveränderung mehrere neue und auch bereits gebrauchte Mahagoni:, Virsenund Elsen-Mobel, bestehend aus Schreib: und Kleider-Sekretairen, Sophas, Stuh- len, Kommoden, großen Trumeaux, Tischen, Servanten, Vücher=, Kleider= und Wässchippinden, Vettssellen nebst verschiedenen andern Gegenständen an den Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung in Pr. Cour. diffentlich versteigest werden.

Unschutz, hauptmann a. D. und Ronigl. Auftions-Rommiffarius.

Um einerfeits bem Publito ben Unfauf von Pferden burch gablreiche Bufammenfellung zu erleichtern, andererfeits aber allen Pferdeguchtern Preußens eine bermehrte Gelegenheit jum Abfate ihrer Pferbe gu bereiten, bat bie Generalverfamme lung bes landwirthschaftlichen Bereins in Litthauen beschloffen, in biefem Cabre, und zwar am Tage nach ber Trafebner Auffion, alfo am 5. August won Morgens 9 Uhr in Gumbinnen eine offentliche Auftion gum Berkauf von nur werthvollen Pferden abzuhalten. Indem wir dies hierdurch gur offentlichen Kenntnig bringen. bemerfen wir, bag gu biefer Auftion außer Luguds und Gebrauche-Pferden, auch Buchtpferbe, gang englisch Bollblut, - mit arabifcher Bermifchung und in jeber Race hochverebelte Salbblutpferde vorfommen werden, bag bie Bahl berfelben recht bedeutend werden burfte, bag aus allen gur Auffion fommenden Pferden paffende Baggenguge jufammengeftellt werben follen, und daß fammtliche Auftionspferbe gus bor der ftrengen Prufung Des bagu ermahlten Musichuffes unterworfen und burch Ungabe aller entdetten Fehler das Intereffe ber Raufer fo viel wie möglich ficher geffellt werden foll: Die Baht ber gur Bereins-Auftion angemelbeten Pferbe und eine nabere Ueberficht berfelben foll bem Publico mit bem Schluffe bes Unmelbungs= Termind - 20ften Juli - porgelegt, Die Pferbe felbfe aber bom Iften August ab in Gumbinnen auf Berlangen , von einem Mitgliede bes Undschuffes vorgefiellt werden. Schlieflich wird noch bemerkt, daß fich bereits ein guberläffiger fachverflandiger, in hiefiger Proving anfaffiger Mann gemelbet, ber in ben erften Tagen Des August einen Transport Pferde nach Schleffen liefert, ber auf Berlangen gur

Mitnahme mehrerer Pferbe auf feinem Wege über Ronigsberg, Dirfchau, Bromberg bis Breslau bereit ift und ber bei ber Auftion am 5ten August in Gumbinnen juge= gen fein wird. Gumbinnen, ben 20. Juni 1842.

Der zur Prufung ermahlte und bie Auftion der veredelten Pferde Preufens leitende Ausschuß.

11) Ausverfauf aller Urten von Uhren zu ben bedeutend herabgefetten Preifen mit 1jahriger Garantie, Biener Stutzuhren neuefter Urt, Schlag= und Repetiruhren für 9 Rthlr., Parifer Porzellan-Uhren, eine Art, die bis jest noch nicht gefeben, von 8 Rthle. an mit ben vorzüglichsten Werken und 2 Jahre Garantie.

3. M. Thiele, Uhrmacher in Pofen, alten Markt Dr. 79. 1 Treppe boch.

12) Ich bin Willens, mein Billard nebft Balle und Queues, fo wie mehrere Birthschafte, und Laben : Utenfilien, fofort aus freier Sand ju verfaufen. Raufliebhaber wollen fich gefälligft an mich wenden.

Birnbaum, am 24. Juni 1842.

Simburg.

- 13) Gestempelte Getreibe=Maage, fart mit Gifen beschlagen, ben gangen Scheffel zu 3 Rthle. 15 fgr., 1 Schft. 2 Rthlr. 15 fgr., 1 Schft. 1 Rthlr. 15 fgr., bie Dege 18 fgr., & Mg. 12 fgr. 2c., unbefchlagen billiger, find fete vorrathig, auch werden englische, sowohl Blech = als Draht = Malgbarren verfertigt Bafferftrafe Dr. 17. bei Ferd. Rabelbach, Beng= und Birkelfchmidt=Mftr.
- Runftliche Bahne von achtem Parifer Email in Gold ober Platina, wie 14) biefe in feiner hauptstadt bes In- und Auslandes beffer gearbeitet werden konnen, fete ich im Durchschnitt bas Stud ju 2 Thir. nach neuefter Runftregel ein. Das Berfrauen, welches ich mir mahrend meines furgen Bierfenns erworben, berechtigt mich, in Folge mannigfacher Aufforderungen, ju ber Soffnung, mich bier nieberjulaffen, weshalb ich gewiß Alles aufbiete, ein hochgeehrtes Publifum auf das reellfie gu bedienen. Der Konigl, Pr. approb. Bahnargt Bolff, Characte fine Bagar. Reue Grafe Dr. 3. neben bem Bagar.

15) Dhnweit ber Reitbahn beim Schiefhaufe ift ein fcmarges Thibet-Umfchlagetuch mit bunter Rante verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, fol. des gegen angemeffene Belehnung auf ber Ballifchei im Saufe bes Upothefers Stodmar, zwei Treppen boch, abzugeben.